# Posener Intelligenz-Blatt.

Freitag, ben 29. Februar 1828.

Angekommene Fremde bom 27. Februar 1828.

Hr. Påchter v. Zielonacki aus Statoszewo, Hr. Aktuar Morawski 'aus Plessichen, I. in No. 30 Wallischei; Hr. Guts besitzer Bieczinski aus Grablewo, I. in No. 187 Wasserstraße.

## Verzeich niß

der bei dem Ober-Post-Umte zu Posen zuruckgekommenen Briefe, deren Absender unbekannt sind.

Kunk von Görchen.
Knopf von Pleschen.
Fechner von Görchen.
Leszzynski von Wongrowiec.
Dube von Parik.
Leuchner von Niederbrunn.
Chmary von Gniewkowo.
Iosseh von Wolskein.
Worwert von Gnesen.
Synster von Steskewo.
Natan von Yorek.
Gonst von Zakrzewo.

Gramaski von Nicemierk.
Kluczynska von Görchen.
Krzyżanski von Zernik.
Baraß von Jaroczin.
Hoffmann von Warschau.
Szulczewski von Lekno.
Pielsticker von Chociszewo.
Krippendork.
Vrzepolewska von Libobry.
v. Garczynski von Bentschen.
Cassius von Lista.

Dber = Poft = Ant.

Subhaftations=Patent,

Das im Dorfe Schaaftopf, Domainen= Amts Rogasen, Oborniker Kreises, unter No. 1 belegene, auf 3,912 Kthlr. ge= richtlich abgeschätzte Freischulzen=Gut, soll auf den Antrag eines Real=Gläubi= gers bffentlich weistbietend verkauft wer= ben. Die Lieitations=Termine sind auf

> ben 29sten April, ben iten Juli und ben gten September c.

jedesmal Vormittags um 9 Uhr in unsferni Partheien-Zimmer, vor dem Lands gerichts-Nath Eulemann angesetzt, zu welchem wir Kauflustige mit dem Besmerfen einladen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, wofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme verlangen.

Die Taxe und Bedingungen find in unserer Registratur einzusehen.

Posen den 6. Februar 1828.

Königl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Solectwo w wsi Schaafkopff (Owczegłowy) amcie Rogozinskim powiecie Obornickim pod No. 1. położone, i na 3912. Tal. sądownie oszacowane, na wniosek iednego z wierzycieli realnych publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź ma,

Termina licytacyine na dzień 29. Kwietnia, dzień 1. Lipca i na dzień 2. Września r. b.

zawsze przed południem o godzinie 9. w naszey izbie dla stron przed Deputowanym sędzią Sądu Ziemiańskiego Culemann wyznaczone zostały, na które ochotę kupna maiących, z tem oznaymieniem wzywamy, iż przybicie naywięcey daiącamu nastąpi, ieżeli przyczyny prawne na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą. Poznań dnia 6. Lutego 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Chiftal = Citation.

In der Regulirungs-Sache des Schuls benwesens ver Synggoge Samter haben wir zur Anmeldung und Berisication der Ansprüche an diese Synagoge einen Ters min auf den 3 ten Juni a.f. Bormitstags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts-Rath Eulemann in unserm Parkheien-Zimmer angesetzt, und laden dazu alle unbekannten Gläubiger mit der Warnung vor, daß der Ausgebliebene

Zapozew Edyktalny.

W interessie regulowania długów Synagogi szamotulskiey wyznaczyliśmy termin do podania i weryfikacyi pretensyi do teyże synagogi na dzień 3. Czerwca r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w naszey izbie instrukcyjney, i zapozywamy na takowy wszystkich nieznajomych wierzycieli pod tem zagroże-

mit seiner Forderung prachubirt und nur niem: it niestawaiący z pretensyg an basjenige gewiesen werden foll, mas nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger aus ber Maffe ubrig bleiben burfte.

Posen den 30. December 1827. Konigl. Preng. Landgericht. swoia prekludowany i to tylko na zaspokoienie iego przekazane zostanie. co z massy po zaspokoieniu wierzycieli pozostanie się.

Poznań dnia 30. Grudnia 1827. Królewsko Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftatione = Patent.

Auf den Untrag eines Real-Glaubigers foll das zu Schwersenz unter No. 14 be= legene, bem Jacob Uron Ruczynski gehb= rige, nach Abzug ber barauf haftenben Laften und Abgaben auf 1504 Mthlr. 11 fgr. 4 pf. abgeschabte Grundfiuck nebst Zubehor, namentlich ein maffives. Branhaus, offentlich an den Meiftbieten= ben verfauft werben.

Der Licitations = Termin ift auf ben 20ffen Mai c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Referendarins Berndt in unferm Partheien-Bimmer angefett, gu welchem wir Rauflustige mit bem Be= merten einladen, bag bem Meifibietenden ber Zuschlag, wenn nicht rechtliche Bin= berniffe ein Underes nothwendig machen, ertheilt werben wird, die Bedingungen und Tare in unserer Registratur eingefeben werden fonnen und Jeder, der bie= ten will, eine Caution von 100 Athlr. bestellen muß.

Posen ben 28. Januar 1828. Ronigl. Preuf. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego nieruchomość w Swarzędzu pod No. 14. polożona do Jakuba Arona Kuczyńskiego należąca, po odciągnieniu ciężarów i podatków na 1504. Tal. 11 sgr. 4. fen. oszacowana z przyległościami iako to murowanym browarem publicznie naywięcey daiącemu przedaną bydź ma.

Termin licytacyiny na dzień 20. Maiar. b. przed południem o godzinie 9. przed Referendaryuszem Berndt w naszey izbie dla stron wyznaczonym został, na ktory ochotę kupna maiących, z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybicie nastąpi, ieżeli przyczyny prawne na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

w Poznaniu d. 28. Stycznia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Offener Arreft.

Ueber das Vermögen des gewesenen Geheimen See-Handlungs-Raths Wilshelm von Rappard zu Pinne ist auf den Antrag eines Glänbigers der Conseurs eröffnet und die Eröffnung desselben auf die Mittagsstunde des heutigen Za-

ges bestimmt worden.

Es werben baber alle biejenigen, welde Gelb, Pretiofen, Documente ober Brieffchaften bes Gemeinschuldners bin= ter fich haben, aufgeforbert, nicht bas geringfte bavon an irgend Jemanden gu verabfolgen, vielmehr und fofort bavon Alnzeige zu machen, auch bergleichen Gel= ber, Effetten und Brieffchaften mit Bor= behalt ihrer baran habenden Pfand= und andern Rechte an unfer Depositorium ab= Buliefern, wibrigenfalls bie geleiftete Bah= lung ober Ausantwortung für nicht ge= schehen erachtet und die Beitreibung anberweitig zum Beften ber Daffe berfügt werden wird. Diejenigen, die berglei= chen Effetten und Gelber berheimlichen ober guruchalten, haben überdieß noch gu gewärtigen, daß fie ihres baran haben= den Pfand= ober andern Rechts werben für verluftig erklart werben.

Posen den 14. Januar 1828.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Areszt otwarty.

Nad maiątkiem byłego Taynego Konsyliarza handlu morskiego Wilhelma d'Rappard w Pniewach, na wniosek wierzyciela iednegoż konkujs otwarty został i godzina otwarcia dziś w samo południe postanowioną została.

Zalecamy przeto wszystkim tym, którzy od dłużnika tego cokolwiek w pieniędzach effektach, kleynctach lub dokumentach u siebie w zachowaniu maią, aby z nich naymnieyszego szczegułu nikomu nie wydawali, owszem namnatychmiast wiernie o tem donieśli, i takowe pieniądze, effekta i dokumenta z zastrzeżeniem swych praw, które im donich służą do depozytu sądu naszego złożyli, w przeciwnym bowiem razie nastąpiona wypłata czyli wydanie za nienastąpione uważane i na dobrómassy powtórnie ściągnione będzie.

Posiadacze zaśtakowych pieniędzy i effektów, którzyby takowe zataili lub zatrzymali, pomimo tego oczekiwać mogą, iż prawa swe do nich miane zastawne lub inne utracą.

Poznań dnia 14 Stycznia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Chiffal = Vorlabung.

Muf ben Untrag eines Glaubigers ift über bas Bermogen bes gewesenen gehei= men Gec-Sandlunge = Rathe Bilhelm v. Rappard ju Pinne ber Concurs in ber beutigen Mittags = Stunde eroffnet wor= ben. Es werben baber alle biejenigen, welche an diefe Maffe Anspruche zu ha= ben vermeinen, hierdurch vorgelaben, in bem auf den Iten Juli d. J. um 9 Uhr vor dem Land-Gerichte-Rath Decker anftebenden Connotations = Termin per= fonlich ober burch gesetzlich zuläfige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Unspruche gehorig anzugeben, und nachzuweisen. Der Ausbleibende hat zu gewärtigen, bag er mit feinen Unfpruchen an bie Daffe praclubirt und ihm beehalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wirb. Den= jenigen Glaubigern, benen es bier an Be-Fanntichaft fehlt, werben bie Juftig-Com; miffarien Mittelftabt und Guberian, fo wie ber Landgerichte-Rath von Gizneti in Vorschlag gebracht.

Posen den. 14. Januar 1828. Abnigl. Preußisched Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Na wniosek wierzyciela iednegoż nad maiątkiem byłego Taynego Konsyliarza handlu morskiego Wilhelma d'Rappard w Pniewach dziś w samo południe konkurs otwarty został.

Zapozywamy przeto wszystkich tych, którzyby do massy tey pretensye mieć sądzili, aby się na terminie konnotacyinym przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Decker na dzień 1. Lipca r. b. o godzinie 9. wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, pretensy swe podali i udowodnili.

Niestawaiący spodziweać się może, iż z pretensyami swemi do massyoddalony będzie i wieczne milczenie względem innych wierzycieli mu nakazane zostanie.

Tym zaś wierzycielom, którym tu zbywa na znaiomości, UUr. Mittelstaedta, Guderiana Kommissarzy sprawiedliwości i Ur. Giżyckiego Sędziego Ziemiańskiego na Mandataryuszów przedstawiamy.

Poznań dnia 14. Stycznia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

Muf bem im Oftrzeszower Rreife bele= genen Gute Glupia fteben Rubr. III. No. 5. für bie Unna geb. v. Watewsta zuerft verehel. v. Bartuchoweka, fpåter verehe= uchte von Pfarska, 4166 Athlr. 20 far. ex Obligatione vom 11. Juli 1799. vigore Decreti bom 26. Juli 1799 cin= getragen. Den Erben ber Gfaubigerin, welche befriedigt, und zur Ertheilung bes Lofchunge-Confenfes verpflichtet find, ift das Original-Schuld-Document vom II. Juli 1799. und ber annectirte Spothe= ken=Schein vom 27. August ej. verloren gegangen, und werben auf ihren Untrag bemnach alle biejenigen, welche an bie zu loschende Post und bas barüber auß= gestellte Inftrument als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= oder fonftige Briefe= Inhaber Unspruch zu machen haben, hier= burd, aufgefordert, in bem, gur Unmel= dung ihrer Anspruche auf ben 14ten April 1828 vor bem herrn Landge= richtsrath Boretins in unferem Gerichte Lokalezu erscheinen, und erftere anzubrin= gen, midrigenfalls ihnen bamit ein ewi= ges Stillschweigen auferlegt, bas Docu= ment für amortifirt erklart, und mit ber Lbschung ber Forderrung verfahren werden wird.

Krotoschin ben 15. November 1827. Königl, Preuß. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Na dobrach Słupia w Powiecie Ostrzeszewskim położonych Rubre III. No. 5. dla Anny z Walewskich pierw zamężney Bartuchowskiey, poźniey Psarskiey Tal. 4166. śgr. 20. z obligacyi z dnia 11. Lipca 1799. na mocy dekretu z dnia 26. Lipca 1799. są zapisane. Sukcessorowie wierzycielki, którzy zaspokoionemi zostawszy, do udzielenia konsensu do wymazania są obowiązani, dokument oryginalny z dnia 11. Lipca 1799. wraz z załączonym do tegoż wykazem hypotecznym z dnia 27. Sierpnia ejusdem zagubili. Przeto na wniosek tychże Sukcessorów wzywa się wszystkich tych, którzy do pozocyi wymazać się maiącey i do Instrumentu w tey mierze wystawionego iako właściciele, Cessyonaryusze, zastawnicy lub inni posiadacze papierów pretensye mieć sądzą, aby w terminie do zameldowania pretensyi swych na dzień 14. Kwietnia 1828przed Deputowanym W. Sędzią Bo. retius wyznaczonym, w mieyscu posiedzenia Sądu naszego się stawili i pretensye takowe wykazali, w przeciwnym razie wieczne w tym względzie nakazane im będzie milczenie, dokument zaś za umorzony uznanym i z wymazaniem pretensyi postapionem zostanie.

Krotoszyn dnia 15. Listopada 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations=Patent.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Krotoschin soll das zur Mätler Güßemann Lublinerschen erbschaftlichen Liquidations-Masse gehörige, hierselbst unter No. 25 belegene, und auf 209 Athlr. 15 får. gerichtlich abgeschätzte Grundstück im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu Termin auf den 9 ten Mai 1828 Nachmittags um 2 Uhr hierselbst anberaumt worden.

Kempen den 16. Februar 1828. Königla Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Wskutek polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma bydź dom pod No. 25. tu w mieyscu położony do faktora Suessmana Lublinera sukcessyino likwidacyiney massy należący na 209. Tal. 15. śgr. sądownie otaxowany, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 9. Maia 1828. po południu o godzinie 2. wyznaczonym został.

Kempno dnia 16. Lutego 1828. Król. Pruski Sad Pokoju.

### Bekanntmachung.

Im Auftrage bes hiefigen Ronigl. Hochloblichen Landgerichts, habe ich zum öffentlichen Berkauf ber, ben Brauer und Gaftwirth Soffmannschen Cheleuten ge= hörigen und auf den Antrag des Backer= meiftere George August Bergog im Wege der Execution ihnen abgepfandeten Effet= ten, bestehend aus verschiedenen Gerath= schaften, getragenen Rleibern, etwas Bafche, und aus drei Stud Schweinen, einen Termin auf ben 24ften Marg c. fruh um 9 Uhr in bem hiefelbst auf ter Scheibe belegenen, ben gedachten Schuldnern zugehörigen Wohnhause an= gesetzt, wovon ich Raufluftige mit dem Bemerken hierdurch in Kenntniß fete, daß der Meiftbietende gegen gleich baare Bahlung im klingenben preug. Courant

#### Uwiadomienie.

W poleceniu tuteyszego Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego, przez niżey podpisanego do sprzedaży publiczney ruchomości różnych, należących małżonkom Hoffman, a na rzecz piekarza Augusta Herzog w dro. dze exekucyi im zagrabionych, składaiących się z sprzętów domowych, używanych sukien, nieco bielizny, i z trzech sztuk wieprzy, termin na dzien 24. Marca b. zrana o godzinie 9. w domu dłużników, tu na przeciwko klasztoru OO. Bernardynów położonym, wyznaczony został; o czem się ochotę kupnu maiących z tem nadmienieniem ninieyszem uwia. domia, że naywięcey daiący za gotowa zaraz zapłatę w grubey pruben Zuschlag zu gewärtigen hat. Fraustabt ben 23. Februar 1828. Urendt, Landgerichts = Referendarius. skiey monecie, przybicia spodziewać się może.

Wschowa dnia 23. Lutego 1828. Arendt.

Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego.

#### Ebiftal = Citation.

Der zuletzt in Bialoblime, Wirsitzer Kreises, wohnhaft gewesene, jekt aber seinem Aufenthalte nach unbekannte Brenner Mathias Schneider ist beschuldigt, am 30. Juni 1825 eine der Declaration zuwiderlausende Einmeischung in der Brennerei zu Bialoblime vollführt zu haben. Derselbe wird zu seiner Verantworztung hierüber zu dem, vor Unterzeichnetem am 21 sten Juni d. J. Bormitztago 10 Uhr auf dem hiesigen Haupt-Steuer-Unte anstehenden Termin unter der Warnung vorgekaden, daß er bei seinem Ausbleiben des Vergehens für geständig erachtet, und nach S. 11. des Regulativs vom 1. December 1820, S. 5. der Casbinets-Ordre vom 10. Januar 1824 bestraft werden soll.

Bromberg den 22. Februar 1828.

Königl. Haupt = Amts = Justitiar Kachler.

Am 19. d. M. früh 4 Uhr verschied hierselbst der Nittmeister August von Grawert, Adjudant der 10ten Königl. Preußischen Cavallerie=Brigade, nach kurzer Krankheit an einer Gehirnentzündung.

Tiefbetrubt widmen biefe Anzeige entfernten Verwandten und Freunden Posen ben 26, Februar 1828. feine hiefigen Verwandten.